Grscheint wöchentlich 6 mal Abends.

Vierteljährlicher Abonnementspreis in Thorn bei ber Expedition Brüdenstraße 10 und bei ben Depots 2 Mt., bei allen Post-Anstalten bes Deutschen Reichs 2 Mt. 50 Pf.

Insertionsgebühr

bie 5gefpaltene Betitzeile ober beren Raum 10 Pf Annoncen-Annahme in Thorn: die Expedition Brudenftrage 10, Beinrich Net, Roppernitusftraße.

# Thorner The Color of the C

Inferaten-Annahme auswärts: Strasburg: A. Fuhrich. Ino: wrazlaw: Juftus Ballis, Buchhanblung. Neumart: J. Köple. Graubenz: Guftav Köthe. Lautenburg: M. Jung. Gollub: Stabtfämmerer Auften.

Expedition: Brudenftrage 10. Rebaftion: Brudenftrage 39. Fernipred Muichluß Rr. 46. Inferaten . Unnahme für alle auswärtigen Beitungen.

Inseraten-Annahme auswärts: Berlin: Daasenstein u. Bogler, Rubolf Mosse, Bernhard Arnbt, Mohrenstr. 47. G. B. Daube u. Ro. und sammtliche Filialen dieser Firmen in Breslau, Coblenz, Frankfurt a./M., Samburg, Raffel u. Mürnberg 2c.

#### Peutsches Reich.

Berlin, 15. Juli.

- Der Raifer hat am 11. fruß 8 Uhr die Fahrt von Gibe nach Boffemangen im Rariol mit Gefolge bei gutem Wetter jurudgelegt. Rach eingenommenem Frühftud, bei welchem ber Raifer bas Wohl ber Frau Pringeffin Beinrich aus Anlag ihres Geburtstages ausbrachte, fand Weiterfahrt nach Stahlheim ftatt. Better etwas regnerifch. Abends zu Chren bes Raifers Fenerwerk Connabend ben 12. fette ber Raifer bie Reife zu Fuß unb zu Wagen nach Gubwangen fort, mo benfelben bie Sobenzollerne erwartet hatte. Gegen 7 Uhr Abfahrt nach Faleibe. Gin Bolff'iches Telegramm aus Nordfiorbeibe von Sonntag Abend melvet: Rach fiebzehnstündiger vom ichonften Wetter begunftigter Fahrt, welche erft sum Cognetfjord hinaus, bann ein Stud ber Rufte entlang burch bie Scheren und in ben Norbfjord hineinführt, "Hohenzollern" mit bem Raifer an Bord 1 Uhr Mittags in Olben ans gekommen. Rurg vor Ankunft hielt ber Raifer Gottesbienft an Borb.

— Der Rückfehr bes Kaifers nach Wilhelms= haven wird jum 27. b. Mts. entgegengesehen.

Das Befinden bes Raifers ift vor= trefflich. — Auch mahrend feiner jegigen Reife erledigt ber Raifer täglich in gewohnter Beife bie laufenben Regierungsangelegenheiten unb nimmt bie regelmäßigen Bortrage ber Rabinetdefs entgegen, welche fich in feiner Begleitung befinben.

- An ben biesjährigen Berbstübungen bes 1. Armeeforps wird ber Bring Albrecht von Preußen theilnehmen. Der Pring ift General= Infpetteur ber Erften Armee-Infpettion, welcher bas offpreußische Armeekorps angehört.

- Bei Major von Wißmann ift Gelentrheumatismus tonstatirt.

Durch Bermittelung ber "Samb. Nachr." giebt Fürst Bismard ber Regierung ben guten Rath, von ber Mitwirkung bes prengischen Landtages ober des Reichstages bei der Annexion von Helgoland abzusehen. Die Infel Helgoland habe bisher eine englische Rolonie unter tolonialer

Verwaltung eines Gouverneurs gebilbet und werbe als folche von ber englischen Regierung bem beutschen Raifer abgetreten. Daß Belgoland nach englischem Staatsrecht eine Rolonie ift, ift gutreffend. Nichtsbestoweniger bat felbft die englische Regierung fich genothigt gefeben, die Zustimmung des Parlaments zur Abtretung Siefer Rolonie einzuholen. Rach beutschem Staatsrecht giebt es keine Kolonien, sondern nur Schutzebiete. Soll Helgoland deutsches Gebiet werden, so bedarf es dazu der Zu-stimmung des Reichstages. Wohin Fürst Bis-marc mit seinem guten Rathe zielt, ist aus den "Samb. Nachr." nicht ersichtlich. Bielleicht tann er nur nicht bie Zeit erwarten, mo amischen ber Reichsregierung und bem Reichs-tage bez. bem preußischen Landtage ein Ronflift ausbricht, ber ihm Gelegenheit geben murbe, bas Wort: "le roi me reverra", (der Rönig wird mich wieder rufen), mahr zu machen. Für bie Regierung liegt irgend ein Anlag, auf die Mitwirfung ber gefetgebenben Fattoren gu ver-Bichten, in feiner Beife vor. Bu ber Ber= muthung ber "Post", baß ber Artikel ber "Hamb. Nachr." bie persönliche Ansicht bes Fürsten Bismard wiedergebe, bemerkt bie "Bolfsztg.": "Unmahrscheinlich ift biese Behauptung burchaus nicht. Fürst Bismard hat im Widerspruche mit ben Bestimmungen ber preußischen Berfaffung burchgefest, bag bas Herzogthum Lauenburg von 1865 an etwa ein Sahrzehnt lang als felbstständiger Staat neben Breußen fortbestehen konnte; er hat mabrend biefer Zeit, was ohne Gefet nicht möglich gewefen ware, wenn Lauenburg fofort nach feiner Abtrennung von Danemart in Preugen ein= verleibt worben mare, die Domane Friedrich= ruh als Geschenk erhalten, er hat als Minister für Lauenburg neben feinem Gehalte als Reichstangler noch Gehalt bezogen, ja, er hat fogar bei ber endlich erfolgten Einverleibung sich als Minister für Lauenburg zur Disposition stellen laffen. Es ware intereffant, ju erfahren, ob er heute noch das Wartegeld, welches ihm bamals ausgesett wurde, bezieht." — Der Herausgeber bes "Frankf. Journ.", Rittershaus, hält gegenüber ben "Samb. Rachr." an ber richtigen Biebergabe ber Meugerungen bes Fürften

Bismard fest und erganzt die Aeußerung in Bejug auf die Arbeiterschuptonfereng babin, bag Bismard glaubte, bie Rudficht auf ben Staats, rath und auf Europa wurde ben Raifer veranlaffen, biefelbe aufzugeben. Bismard habe ben Bericht über bie Unterrebung vor ber Drudgabe erhalten. Rittershaus broht mit meiteren bisber unterbrückten Enthüllungen aus bem Interview.

- Bon bem auf 12 688 065 Mt. festge: ftellten Betrage ber Befolbungserhöhungen im Nachtragsetat bes Reiches fällt ein Betrag von 10 Millionen Mart, b. i. co. fünf Sechftel, allein auf bie Reichs-Post= und Telegraphens verwaltung. Bei ber Bertheilung biefer Bulagen, mit Ginfdluß berjenigen für bas biatarifch beschäftigte Poft- und Telegraphenperfonal tommen nicht weniger als 85 000 Berfonen, nämlich 32 000 Beamte und 53 000 Unterbeamte in Betracht (bie Gefammtzahl bes Poftund Telegraphenpersonals übersteigt 100 000 Köpfe). Bekanntlich war bei den gesetzeberischen Arbeiten bezüglich ber Zulagen unter Anderem auch ber Gefichtspuntt maggebend, bie große Babl ber einzelnen Beamten- und Unterbeamten-Rategorien durch Berschmelzung in größere Gruppen zu verringern. Siermit ift für ein so umfaffendes Reffort eine große Umwälzung verbunben. Seit Wochen herricht bei ber oberften Post= und Telegraphenverwaltung bie angeftrengtefte Thätigfeit, um die bezüglichen Arbeiten zu bewältigen, und es ift unter Aufbietung aller Rrafte ermöglicht worben, biefelben fo gu fördern, daß die auf Zulagebewilligungen sich beziehenben Berfügungen bis auf einen kleinen Theil bereits am Tage ber amtlichen Beröffentlichung bes Nachtragsgefetes an die Provinzialbeborben im Reich haben abgeben konnen.

- Gine halboffizielle Note bes "Reichs= anzeigers" wiberfpricht ber Behauptung einer hiesigen kryptoofsisiosen Korrespondenz (B. P. N.) daß, falls am 1. August die Londoner Zuder: konvention nicht ratifizirt wird, die Beseitigung ber Rübenfteuer ausgeschloffen und bie Ginfüh: rung fefter Ausfuhrprämien in Ausficht genommen fei. Die Reichsregierung bat, wie Schapfetretar v. Malgabn am 25. Juni im Reichstage erklärte, burch Unterzeichnung ber Konvention ausgesprochen, "daß fie die Ab-

schaffung ber Buderprämien für ein an und für fich wünschenswerthes Biel halt".

Den Antisemiten scheint bie Ernennung bes herrn Miquel zum Finanzminister wenig Frende zu bereiten. Die Schriften von Otto Glagau gegen benfelben werben von Th. Fritsch in Leipzig von Neuem mit großem Gifer ange-

fündigt und verbreitet.

— Die antisemitische Bewegung foll mit allen Mitteln ber Agitation jest auch nach Sübbeutschland übertragen werden. Namentlich foll in Baben "burch eifrige Berbreitung von Flugschriften ber Boben für bie persönliche Thätigfeit ber antisemitischen Führer vorbereitet werben." Zwei Blätter biefer Richtung "ber Babische Boltsbote" in Tobinau und "ber Burger- und Bauernfreund" in 3lvesheim find bereits erschienen. Im Großherzogthum Seffen fegen bie Antisemiten ihre gange Rraft für bie bevorstehenden Landtagswahlen ein; in zwei Rreifen find bereits Randibaten (Landwirthe) nominirt. Gine aus Beffen zugehenbe Dit= theilung läßt es fraglich erscheinen, ob bie anberen Barteien bem gemeinsamen Gegner geschloffen gegenübertreten werben. Bu wunfchen ware es. Hoffentlich wird man überall ben-jenigen Kandibaten unterstüten, ber ben

Antisemiten gegenüber der erfolgreichste ift.
— Die Verstaatlichung des Versicherungs-wesens wird von der "Kreuzztg." als eine weitere Aufgabe unferer fozialpolitifchen Gefetgebung bezeichnet. Insbesondere sei die ge-meinwirthschaftliche Form des Feuerversicherungs-betriebes von allen Seiten ersehnt. Die "Kreuz-Zeitung" führt einige Fälle an, in benen Ber= sicherungsgesellschaften schlecht gewirthschaftet haben, sobaß ein Verfahren auf Konzeffions= entziehung gegen fie eingeleitet werben mußte, ober in benen bie Direftoren von folden Gefellschaften ber Kriminalstrafe verfielen. Wenn man fich von folden Rudfichten leiten laffen will, giebt es ichlechthin feinen Geschäftszweig, ber nicht ber Berstaatlichung anbeimfallen mußte. Das private Berficherungswefen beruht bei uns auf durchaus gefunden Grundlagen, und wir haben eine Reihe von Gefellichaften, auf beren Leiftungen man mit Stoly feben Undererfeits find gegen bie öffentlichen

## Tenilleton.

### Mus der Bahn.

Roman von Doris Freiin v. Spättgen. (Fortsetzung.)

, Wanda erzählte mir übrigens noch eine Reuigkeit, die ben guten Bewohnern von N. . . . auch mancherlet Stoff zum Reben geben wirb. Der wilbe Botho Rober, Guer einftiger Spielkamerad, ift wieber auf ber Bilbfläche erschienen - zur Freude ober vielleicht auch jum Schrecken bes alten guten Pfarrers. Wie mir Wanda, die immer trefflich orientirt ift, berichtet, nennt er fich. . .

"Stationschef ber Oftafritanischen Gellichaft im Somali-Lande," vollendete Emely ben Sat, indem fie ein Stud Schinken mit größter Gelaffenheit zum Munde führte. "Er hat Urlaub und wird einige Wochen hier bleiben."

"Ja, aber woher weißt Du benn bas Alles?" fragte die Mutter überrafcht und

Lachend erzählte barauf bie Tochter von ihrer Schmetterlingsjagb und bem baran fich fnüpfenden Rentontre.

"So, fo," entgegnete bie Mutter befriebiat. Run, ich hoffe, wenn ber junge Röber hertommt, wirst Du ihm freundlich begegnen und jenen Krieg aus ber Kinberzeit, wo es manch: mal etwas handgreiflich herging, nicht etwa in Wortgefechten fortfeten ?"

"An jener Rarbe, bie meine ungezogene Hand ihm schlug, habe ich Botho allein ertannt. Er hat fich recht veranbert."

"Bu feinem Bortheil ?"

"Das kommt ganz auf ben Geschmack an. Das rechthaberische, fo gewiffermagen ben fleibete fie fich und vergrub ben buntlen Loden- | Diener gurud, blieb jedoch auf ber halben

Mentor fpielende Befen fcheint er behalten gu haben, " erwiderte die Gefragte, ben Ropf babei hochmuthig in ben Raden werfenb.

Beitiger als gewöhnlich bot Emely an biefem Abend ber Mutter Gute Racht! und begab fich in ihr Zimmer. Wohl gebn Minuten jeboch ftand fie noch am geöffneten Tenfter und schaute träumerifch in bie blumenburchbuftete laue Rachtluft hinaus, mabrend es zuweilen gang feltsam unruhig, fast leidenschaftlich über bie flugen Büge bes jungen Mabchens judte und bie Lippen babei in tropiger Bitterfeit flufterten:

3h) verabscheue die Frauenemanzipation mit ihren ichablichen Ginfluffen. Das fast franthafte Streben nach Zielen, die außer bem Gesichtstreise ber Frau liegen, führt oft zu ben traurigften Berirrungen ! fagte er. Run, man wird ihm wohl balb erzählen, baß gerabe Emely Rronigt für ein toll emanzipirtes Frauengimmer gilt! Bab! Es tann mir aber wirklich einerlei fein, was folch' ein Salbwilder über mich bentt. Gine Narrin war ich, baß ich ihm heute meine Anfichten im Gegensate zu ben feinigen nicht gleich klargelegt habe. Dber follte etwa gar ber fonberbar bezwingenbe Ginfluß, ben er fcon als 15jähriger Junge über mich fleines, wilbes Madchen gehabt und welcher mich heißblütiges Rind zuweilen eingeschüchtert, manchmal aber auch zu maßlosem Jähzorn aufgestachelt hatte follte biefer Ginfluß fich von Reuem geltenb machen ? Dho! Emely Krönigt, gieb Acht, baß bas Schidfal Dir teinen Streich spielt! Bas geht Dich benn eigentlich biefer Botho Röber an, beffen Grifteng aus Deiner Grinnerung bei nabe geschwunden war ?"

In merkwürdiger Saft, als ob fie Gile hätte, durch einen festen Schlaf alle erregenden, rebellischen Gebankensprunge zu befeitigen, ent-

topf in die Riffen. Nach turger Beit folief fie wirklich. Allein oftmals griffen bie fleinen Sanbe in unruhigen Bewegungen burch bie leere Luft, als wollten fie irgend einen Gegenftand erhafden. Bar bas vielleicht ber Schmetterling, bie niedliche, weiße, orangegefledte Aurora, bie boch oben im blauen Aether fich wiegte und immer weiter - immer unerreichbarer aus bem Gefichtstreife fich entfernte ? - Gin tiefer, ichmerglicher Seufzer hob bie Bruft ber Schlummernben. -

Fünftes Rapitel. "Der gnäbige herr halten Nachmittags-rube und wollen um diese Zeit durchaus nicht geftort fein," bebeutete ber bie Gigenheiten feines Gebieters tennende, mohlgeschulte vierftätter Diener einen alten, auffallend gebudt ichreitenben Mann, beffen pergamentartig gelbliches Geficht einen vergrämten und verbitterten

Ausbrud zeigte. "Sagen Sie nur einfach: ber Schullehrer Sartwig wünsche herrn von Arfen für eine Biertelftunde ju fprechen! Dann zweifle ich feinen Augenblit, bag er mich porläßt."

"So?" — Das malitiofe Lächeln bes Bebienten tonnte wohl fo viel heißen : "Na, Sie find gerade ber Rechte, um Jemanden aus ber Gemutherube aufzurütteln und Ginem bie Galle überlaufen zu machen, Sie alte Brügel= maschine !"

Allein, ba er boch nicht wußte, ob fein herr ben Mann nicht bestellt habe, jo ichlich er gravitätisch, mit einer halb gnädigen Sand. bewegung und ben Worten: "Gut, ich will's versuchen," an bem im unteren Sausflur Wartenden vorüber bie Stiege jum oberen Stockwerk hinan.

Rach etwa fünf Minuten schon kehrte ber

Treppe fteben und wintte bem Schullehrer mit

ber Sanb binaufzutommen.

"Diefes mal hatten Sie Recht. Aber bas tonnen Sie sich auch hoch anrechnen !" rief er, traft feines Amtes eine wichtige Miene an= nehmend. "Denn sonst — o Jemine — wer sich sonst untersteht, ben alten herrn um biese Beit zu ftoren, der friegt ein heiliges Donner= wetter über ben Ropf. Rur man ju, herr Hartwig!"

Der lette, mehr fpottifche als theilnehmenbe Ausruf galt bem etwas tappifchen Gange bes Mannes, ber in hülflofer Unficherheit feine Fuße über bie mit biden rothen Läufern belegten Treppenftufen geleiten ließ und fich babei fast frampfhaft am Gelänber festhielt. Rur ein ftolger, migachtenber Seitenblid aus bes Geichmähten Augen traf ben boshaften Sprecher.

Beben Sie nur immer ichnurgerabe binein ins Arbeilszimmer, ohne vorher anzuklopfen! Der gnäbige herr ift bereits wach." Damit lief ber Diener an hartwig vorbei bie Stiege vollends hinab und verschwand in einem Gange

bes weitläufigen Hausflurs. Mit bem Ruden nach ber Thur ftanb ber alte Gutsherr am Schreibtifch und framte anfcheinend in Papieren. Db er ben Gintritt bes Angemeldeten nicht gehört ober ob eine Absicht barin lag, diefen einige Minuten gebulbig warten ju laffen, mare nicht feftzuftellen gemefen. Erft bas leife Sufteln bes Schullehrers ließ ihn fich

umblicken. "Ad, Sartwig, ba find Sie ja fcon!" rief er bem bescheiben an ber Thur Stehenben unbefangen gu. Jeboch ichien es, als hatte fein icharfes Organ einen noch ichnarrenberen Ton angenommen. "Es ift recht lange ber, feit Ste bei mir fich feben ließen".

(Fortsetzung folgt.)

Feuerversicherungsanstalten boch auch mancherlei

Beschwerden zu erheben gemefen.

Beim Bundesschießen gewann ben Raiser= potal der Baumeister Musch=Meran. — Bei bem Abichiebsbankett ber Bunbesichüten verlas ber Festpräsibent Diersch ein Schreiben bes am Erfcheinen verhinderten Oberburgermeifters v. Fordenbed, welcher bem beutschen Schützen= bunde ein fröhliches Gebeihen wünscht und hofft, daß die bei bem Bundesschießen geknüpften Bande zwischen ben vertretenen Nationen immer weitere Stärfung und Rräftigung erfahren möchten. Nach ber Berlefung aller Antwort= telegramme ber beutschen Fürsten brachte bie Versammlung ein Soch auf alle beutschen und mit Deutschland befreundeten Fürften aus. Dr. Waniczif-Wien bankte Namens ber Defterreicher, Szevoczt Namens ber Ungarn ben Beranstaltern bes Festes, besgleichen Abaoli Namens ber Italiener. Der Generalkonful Wolf betonte bie unzerreißbaren Bande der Zusammengehörigfeit mit bem beutschen Mutterlande. Diersch schloß mit dem Wunsche auf Wiedersehen. Baumeister Musch aus Meran brachte bei ber Empfangnahme bes Preises nebst ber Urkunde ein jubelnd begrüßtes Hoch auf ben beutschen Raiser aus.

— Im "Reichs- und Staats = Anzeiger" werden das Geset über Rentengüter vom 27. Juni 1890, das Gefet betreffend bie Fürsorge für bie Waisen ber Lehrer an öffentlichen Bolksschulen, vom 27. Juni 1890, und das Gefet, betreffend das zuläffige Labungsgewicht ber Fuhrwerte im Bertehr auf ben Haupt= und Nebenlandstraßen, sowie auf ben wichtigeren Nebenwegen ber Proving Schleswig-Holftein, mit Ausnahme bes Rreifes Herzogthum Lauenburg, vom 27. Juni 1890,

veröffentlicht.

Die Nationalhymne ift nach einer im "Armee-Berordnungsblatt" "veröffentlichten faiferlichen Berordnung bei Paraden vor bem Raifer nur bann zu fpielen, wenn bie Truppen gelegentlich eines Raifermanövers in Parabe fieben. Bei Borbeimarichen falutiren fortan auch bie Kompagnie-, Estabron- und Batterieführer, biejenigen ber Fußtruppen jeboch nur bann, wenn fie fich por ber Rompagnie befinben. Das Sulutiren findet auch beim Vorbeimarsch

Den "Berliner Polit. Rachr." jufolge handelte es sich bei ber von den Zeitungen er= mabnten Nachricht über ben Bau von brei neuen Mufeen für antite Stulpturen und bie pergamenischen Runftschäte, für Renaissance= stulpturen und für Gypsabbrucke auf ber Museumsinsel und beren Rähe nicht um bereits befintiv genehmigte, sonbern vorläufig nur ftizziete Entwürfe, welche ber Begutachtung bes fteriums ber öffentlichen Arbeiten und ber Afabemie bes Bauwesens unterliegen. Da bie Umgestaltung ber Museumsinsel ein Lieblings: plan des Raisers Friedrich gewesen und dies gur Aufstellung von Stiggen Anlag gegeben habe, sei die Errichtung eines Reiterstand= bilbes für Raifer Friedrich in architettonischer Berbindung mit dem Renaiffance=Mufeum vor=

- Bur Lage auf Samoa wird ber "Frankf. Ztg." aus Sibney vom 28. Mai geschrieben, daß ber König Malietoa am 8. Mai ein kirchliches Dankfagunsfest für ben wieberhergestellten Frieden abgehalten habe. Am 15. Mai murbe ber neue Bolltarif gum ersten Male angewendet. Die Wahl bes neuen Boll- und Steuerbirektors ift auf ben ehemaligen Munizipalrichter unter bem Regimente Tamafefe's, Otto Martin, gefallen und zwar ift biefe Ernennung von ben brei Konfular= vertretern gemeinschaftlich erfolgt.

Fahrbare Rirchen für bie Armee follen in Folge einer Anregung von hoher Stelle feitens der Militärverwaltung ins Auge gefaßt worden fein. Soweit barüber etwas bekannt

geworben ift, handelt es sich in ber hauptsache um größere tapellenartige fahrbare Raume, bie leicht auseinander zu nehmen und insbesondere für ben Felbbienst geeignet sein follten. In Rugland sind berartige Rirchen bereits ein=

geführt.

— Mit Kavalleriebegen bes Mobells 1889 werben nach einer taiferlichen Berordnung im "Armee = Verordnungsblatt" die Unteroffiziere und Gemeinen der Kavallerie, mit Ausnahme des Regiments der Garbes, du Korps und fämmtlicher Ruraffier = Regimenter ausgerüftet. Die Ginführung bes Ueberschnallkoppels für bas Regiment ber Garbes bu Rorps, die Ruraffier= und Dragoner = Regimenter und Unterschnall= toppels für die Hufaren= und Ulanen=Regimenter hat nach Maßgabe ber verfügbaren Mittel gu

— Ueber bie beabsichtigte Befestigung Breslaus war vor einiger Zeit die Rebe. Jest behauptet die "Berl. Börfenztg.", daß nicht Forts, sondern Magazine in der Umgebung Breslaus gebaut werden follten. In den Magazinen folle nichts untergebracht werben, was burch Explosion u. f. w. ben angrenzenben Grund= ftüden gefährlich werben tonne.

Ausland.

\* Petersburg, 14. Juli. Das Wiborgsche Infanterie-Regiment, bessen Chef Se. Majestät ber Kaiser Wilhelm ift, feierte am 8. Juli sein Stiftungsfest. Seine Majestät hat an bas Regiment folgendes Telegramm gerichtet : "3ch treffe soeben in Bergen ein und bin beglückt, von Meinem ichonen Regiment Byborg Gruße vorzusinden. Ich banke Ihnen und bem Re-giment hierfür herzlichst und sende bemselben gum Gebenken feines Ehren- und Jubeltages bes 190jährigen Beftehens als freundlichen Gegengruß Deine warmften Bunfche für feine

weitere ruhmvolle Zutunft. Wilhelm I. R."

\* Junebruck, 14. Juli. Innsbruck liegt in Schnee. In voriger Nacht fant ein Gewitter mit Schneefall ftatt. Auch in Reichenhall ift starker und kalter Regen eingetreten und find

die Berge von Schnee bedeckt.

\* Bozen, 14. Juli. Ueber bas ganze Bufterthal ist ein gehn Stunden bauerndes Gewitter mit Wolkenbrüchen und ftarkem Schneefall niebergegangen. Die Getreibefelber murben weit und breit vernichtet. Zwischen Bogen und Junsbrud ift bie Gifenbahnverbindung unterbrochen. Die Temperatur beträgt 1 1/2 Grab

\* Beft, 14. Juli. Beim eifernen Thor hat ein schredliches Unwetter mehrere Baufer weggerafft; elf Menschen wurden burch bie

Fluth getöbtet.

Bufarest, 14. Juli. Ueber bas ruffische Spionenwesen bringen biefige Blätter Ent. hüllungen. Zwei berfelben wollen wiffen, baß in ber Butarefter Polizei ruffifche Agenten fich befinden und bag ruffische Bostbeamte gur Kopirung gewiffer Briefe und Auslieferung an Rußland bestochen seien. Die gesammte Presse forbert bie Regierung zu thatkräftigem Gin= ichreiten gegen bie ruffischen Spione auf. Im Auftrage bes Königs habe Manu thatfächlich eine unauffällige Untersuchung eingeleitet.

London, 14. Juli. Uebereinstimmenbe Rachrichten aus bem Suban melben von einem weitverzweigten Aufftand, ber gegen bie Berr= schaft bes Mabbis ausgebrochen fei. Geheime Abgefandte vieler einflugreicher Stämme trafen in Rairo ein, um die hilfe bes Rhedive zu erbitten. Es steht nunmehr fest, daß ein Berbst=

feldzug unternommen wird.

London, 14. Juli. Der Schauplat eines entsetlichen Unglücks war am Sonnabend bie schottische Safenstadt Dartmouth. Mehrere taufend Berfonen befanden fich auf einer in bas Meer hineinragenden Brude, um bie Anfunft eines Dampfers zu erwarten, als bie Brücke plötlich einstürzte. Fast alle Personen fielen in das Waffer; zahlreichen Berfonen gelang es, sich burch Anhalten an den Brücken= trümmern zu retten, viele ertranken; bisher wurden 150 Leichen aus bem Waffer gezogen.

\* New-York, 14. Juli. Hier ift die Hige plöglich einer eisigen Ralte gewichen. Temperatur fant im Laufe von wenigen Tagen von 100 auf 54 Grab Fahrenheit.

#### Provinzielles.

X Gollub, 14. Juli. Gin Madchen, bas fich Brunislava nannte, vermiethete fich auf mehreren Gütern ber Umgegenb. Stets entlief bie B. aber balb, nachbem fie ihren Dienft angetreten. Borber hatte fie Diebstähle ausgeführt. Ginem Mabchen hatte fie bas Dienst: buch gestohlen. Auf Grund biefes Buches vermiethete fie fich fürglich bei bem Inftmann Rornatti zu Gut Richnau, fahl bem R. 100 Dt. und verschwand. Sie ift bisher nicht ermittelt, vor ber Diebin wird gewarnt. Zum 4. mal jat innerhald eines Jahres die Hundelperre über unfern Ort verhängt werben muffen.

Fordon, 13. Juli. Seute Morgen zwischen 9 und 10 Uhr brach in bem Pferbestall bes zur Grafichaft Oftrometto gehörigen Gutes Neuhof Feuer aus, welches schnell um sich griff. Die Pferbe tonnten rechtzeitig gerettet werben. herr Graf v. Alvensleben, welcher herbeigeeilt war und fich an ben Rettungsarbeiten betheiliate. ift im Geficht und an einer Sand nicht unbebeutend verlett worden. Auch ber Ober= Inspektor von Neuhof erlitt am hinterkopf und an ben Sanben Brandwunden. Tropbem brei Spriten herbeigeeilt waren, konnte boch nicht verhutet werben, bag ber Stall bis auf bie Umfaffungsmauern nieberbrannte. Wie bas Feuer entstanden ift, ift mit Sicherheit noch nicht fefigestellt. Nicht unwarscheinlich ift, bag bie im Dberraum lagernben Beuvorrathe fich felbft entgundet haben. (D. \$.)

Schwetz, 14. Juli. Die westpreußische Lanbschaft hat bas Rittergut Rowinita im biesseitigen Kreise für 225 000 Mart an Herrn Michael von Wilkers aus Brzesie = Rujamski vertauft.

Pr. Stargardt, 13. Juli. In bem Dorfe Raltspring ereignete sich vor einigen Tagen ein betrübender Unglücksfall, ber leiber auch verhangnifvolle Folgen hatte. Ginem 17jabrigen Hütejungen, bem Sohn eines Besitzers, waren namlich bie Ganfe auf ein benachbartes Ge-

gabel herumfuchtelnb, hinter ben Ganfen ber. Bum Unglud hatte ber junge Mensch bie Binten ber Heugabel gegen seine Bruft gerichtet, beim Laufen flürzte er nieder und jagte fich bie Beugabel in die Brust hinein, so daß er auf der Stelle tobt war. Die scharfen Binten hatten Lunge und Berg burchbohrt. - Gine etwa 100 Jahre alte jüdische Frau, welche hier schon seit langen Sahren wohnt, versuchte am Sonnabend ihrem Leben ein gewaltsames Ende zu bereiten. Sie begab fich ans Fersenufer, entlebigte fich ihres Schuhwerks und stürzte sich ins Wasser. Nur mit Muge und Roth tonnte fie gerettet werben. Die Greisin hat bie That anscheinend in einem Anfall von Geiftesftörung begangen.

Dirichan, 13. Juli. Geftern murbe hier ein frember Mann angehalten, welcher von haus zu haus lief und von ben Bewohnern Gelb verlangte. Es stellte sich balb heraus, bas man es mit einem Irrfinnigen gu thun hatte. In der Arrestzelle zertrümmerte berselbe alles, was nicht niet: und nagelfest war; felbst die Traillen brachen aus. Es wurde ihm schließlich die Zwangsjacke angelegt. Der Mann behauptet Pfarrer in Gefau gu fein und nennt fich Bieczorsti. Es wird vermuthet, bag er einer Irrenanstalt entlaufen ift. fand im Sotel jum Rronpringen hierfelbft eine Romiteefigung jur Errichtung eines Raifer Wilhelms= und Rriegerbentmals ftatt. wurden 600 Mart als Beitrage gezeichnet. Das Denkmal foll 6000 Dit. nicht übersteigen.

Danzig, 15. Juli. Die Gektion ber Leiche ber auf ber Mudeninfel aufgefundenen Luife Rufchtowsta, welche gestern Nachmittag vorgenommen worden ift, hat ergeben, daß der Tob in Folge von Erstidung eingetreten ift. Es ift burch biefen Befund bestätigt worben, baß bie Ungludliche erwürgt worden ift. Der Mörber, ein Geliebter ber R., ift bereits verhaftet. (D. 3.)

Elbing, 13. Juli. Gin Lehrling bes Badermeifters Dt. von hier hatte von feinem Meifter eine Poftanweisung mit einem Gelbbetrage von 52 Mt. jur Gingahlung bei bem hiefigen Boftamt erhalten. Als Ort ber Ginzahlung war ihm bas zweite Schalterfenster, an welchem fich ein Schubkaften befinde, von feinem Meifter bezeichnet worben. Obgleich ber Lehrling nach Erledigung seines Auftrags einen Ginlieferungsichein nicht überbrachte, vielmehr angab, eine Quittung nicht erhalten gu haben, war M. außer Sorge über bas abge= fanbte Gelb geblieben. Als jedoch heute voa bem Empfänger ber Poftanweifung bie Nach= richt einging, daß der Betrag noch nicht be-glichen sei, hielt M. es für angezeigt, mit dem Lehrling jum Poftamt ju geben, um feftgu= ftellen, ob und wo ber Lehrling bie Postan= weifung abgegeben habe. Bum Schreck bes Meisters zeigte ber Lehrling den unterhalb des zweiten Fensters im Schaltervorraum zum Auffangen von Waffer angebrachten Schubkaften, worin sich auch wirklich zum Erstaunen ber Unwefenden und jum Glud für die Betheiligten — Postanweisung und Geld, nachdem beibes barin nahezu 14 Tage gelagert hatte, vorgefunden.

Glbing, 14. Juli. Bur Beit geht eine Nachricht burch die Zeitungen, berzufolge von Sr. M. bem Kaiser ber Firma Schichau hier= felbst ber Auftrag zum Ban einer kaiferlichen Dacht ertheilt fei, mit bem Singufügen, es folle dabei nichts gespart werden, um ein in jeder Beziehung mustergiltiges Werk erstehen zu laffen." Wie wir erfahren, ift bem Bertreter ber Firma, Herrn Oberingenieur Ziefe, ein bezüglicher Auftrag bei einer fürzlich im Schlosse ju Riel bei Gr. Majestät gehabten Audienz in Aussicht gestellt worden; die definitive Bestellung liegt indeß noch nicht vor. Die in Rebe ftebende Dacht foll mit berjenigen, beren Bau im letten Winter vom Reichstage beschloffen murbe, nicht identisch fein, fondern auf Rechnung ber Privatschatulle bes Raifers gebaut werben. (E. 3.)

n Solbau, 14. Juli. Sonnabend verunglückte auf bem Bahnhofe Roschlau ein Arbeiter. Er wurde von einem Wagen überfahren und erlag nach turger Zeit ben erlittenen ichweren Berletungen.

Ofterode, 13. Juli. Am 11. d. Mts., Abends nach 7 Uhr, wurden die am Markte Wohnenden durch eine starke Detonation in eine nicht geringe Aufregung versett. Im Reller bes Kaufmanns Serrn Teschenborff erfolgte nämlich eine Explosion von Benzin, welche im Reller sowohl als auch am Hause große Berwüstungen anrichtete. Sehr schwere Verletungen erlitten ber Arbeiter Walter und ber Laufbursche Neumann, welche fich im Reller befanden, um Luft für ben Bierbrud = Apparat ju pumpen. Bon ben im Lotal anwesenden Gaften find aludlicherweise nur Zwei leicht verlett worben. (N. W. M.)

2 Mohrungen, 14. Juli. Unfer bis: heriger Landrathsamtverwefer, Reg. Affeffor von Thabben ift unterm 27. Juni b. J. jum Landrath unseres Kreises ernannt worden. — Der

Rippenbruche und innere Berletungen gu, fo baß an feinem Auftommen gezweifelt wird.

Bromberg, 14. Juli. Gine Abordnung unseres Dragoner-Regiments, bestehend aus bem Oberftlieutenant v. Rraufe und ben Lieutenants v. Barnetow und v. Behr, ftattete vor Rurgem bem auf ber Bonarpichen Saibe (Schweben) ftebenben Sufaren = Regimente bes fcwebischen Kronprinzen einen Besuch ab. Am Mittwoch ber vorigen Boche unternahmen, wie "Belfing= borgs Dagblad" berichtet, die Wirthe und die Gafte einen Felbmarich nach Staralib, wo Frühftud unter Mufit aufgetragen murbe. Nach ber Zurudtunft auf bie genannte Saibe fanb ein Festmahl statt. Am Abend wurden abge= sonderte Wettrennen für die Offiziere, Unter= offiziere und die Mannschaft improvisirt. Die Preise murben von bem Oberftlieutenant pon Krause ausgetheilt. Am Donnerstag exerzirte und befilirte bas Regiment vor ben beutschen Offizieren; bann wurden Befuche bei ben Schoonenichen Sufaren- und Daragoner-Regi= mentern und bei bem norbichoonenichen Infanterie= Regiment gemacht. Es folgte ein Abichiebs= frühftud auf Bonarp und bie Abreife nach ber "Rlippe", wohin das Offiziertorps feine Gafte Bir Bferbe begleitete. Rittmeifter Tragaardh, welcher ben beutschen Gaften mahrend ihres Aufenthalts auf Bonarp attachirt gewesen war, folgte ihnen bis zur Station Saglebelm, von wo aus fie mit bem Schnellzuge nach Stocholm fuhren. Sier tamen die bentichen Offiziere am Freitag an und machten bem Rronpringen, ihrem Ehrenoberst, Aufwartung. Sie wurden von biefem am Sonnabend zu bem Festmable jugezogen, welches ber Pring bem Stabe ber vierten Armeeabtheilung und einigen anberen herren gab. Das Regiment hat von bort ein Gefchent bes Rronpringen, ein Porträt beffelben in natürlicher Große, Anieftud, in Del gemalt, mitgebracht. Die auf bem Rahmen befestigte Platte trägt bie Inschrift: "Guftav, Kronpring von Schweben und Norwegen, bem Dragoner= Regiment Freiherr von Derfflinger." Die Abordnung ift fürglich von ihrer Befuchsreife zurückgekehrt.

Inowrazlaw, 13. Juli. Als geftern Bolizeimachtmeifter Stantomsti bei bem Arbeiter Rloßka, ber verbächtig mar, eine Tafchenuhr gestohlen zu haben, eine Sausfuchung abhielt, fand er in einem Schrante ein geheimes Fach, in welchem Posener Pfanbbriefe über 3000 Mark fich vorfanden. R. will biefe Pfanbbriefe unlängst auf ber Posener Straße bei einem Gafthaufe gefunden haben. Naturlie wurde R., ber fcon früher mit bem Strafgefetbuche Betanntichaft gemacht bat, fofort in Saft genommen. Dan hofft, bag biefer Fund zu weiteren Entbedungen führen wirb. (D. P.)

#### Lukales.

Thorn, ben 15. Juli.

- [Militärisches.] Unter ber Leitung bes Oberften Freiherrn v. Entreß= Fürstened, Rommanbeur bes Ulanen-Regiments v. Schmidt, findet Ende Juli eine Ravalleries Uebungereise flatt, welche bie Rreise Stuhm, Mohrungen, Rosenberg, Marienwerder und Graubeng berühren wirb. Die Gefammiftarte beträgt 1 Oberft, 1 Major, 4 Rittmeifter, 4 Lieutenants, 14 Mann und 26 Pferbe.

[Lotterie.] Die Ziehung ber 4. Rlaffe 182. Röniglich preußischer Rlaffen= Lotterie mirb am 22. Juli b. 3., Morgens 8 Uhr, im Ziehungsfaale bes Lotterie-Gebanbes ihren Anfang nehmen. Die Erneuerungsloofe, sowie die Freiloofe zu dieser Rlaffe find nach ben §§ 5, 9 und 13 bes Lotterieplans, unter Vorlegung der bezüglichen Loofe aus der 3. Rlasse, bis zum 18. Juli D. J., Abends 6 Uhr bei Berluft bes Anrechts einzulöfen.

- [Batentanmelbung.] Jäger in Goftyn hat ein Patent auf Schienen= bruch-Berlaschung angemelbet, Serr Albert Balber in Infterburg auf Sobenmegapparate für

Uhrmacher.

— [Die Unsitte, bie Regens fhirme und Stöde wagerecht ju tragen] hat in Berlin vor einigen Tagen wieder einen beklagenswerthen Unfall herbeigeführt. Sin auf bem Gesundbrunnen wohnender Leberfabrikant Kl. wartete bort auf einen Pferbebahnwagen und trug feinen Regen= schirm in magerechter Saltung unter bem Urm. Bei einer plöglichen Wendung, die ber Schirmtrager machte, stieß er unglücklicher Weise die gerade des Weges tommende 18 jahrige Maschinennäherin Bertha W. mit der Schirms fpite fo heftig ins rechte Auge, bag baffelbe fofort auslief. Dem ungludlichen Dlabchen wurde von einem Heilgehilfen die erste Hilfe zu Theil, worauf sie in einem nahegelegenen Krantenhause Aufnahme fand. — Wie oft ist baran gemahnt worben, Schirme und Stode ruhig und mit ber Spige auf die Erbe gerichtet zu tragen! Es hilft alles nichts. Täglich sieht man, und nicht nur in Berlin, sonbern auch anberwärts, Leute, welche mit Stoden und Schirmen fo hantiren und herumfuchteln, als 77 Jahre alte Aderburger Rlaubke fturzte vor ob fie gang allein auf ber Welt maren. Wir treidefeld gegangen, und um diefelben wieder einigen Tagen aus dem oberen Fache der haben in Deutschland Sprachreinigungsvereine, von da zu verscheuchen, lief er, mit einer Seu- Scheune herunter und zog sich babei mehrere die für jedes gebrauchte Fremdwort 5 Pfg.

Strafe in ihre Raffe zahlen laffen. Minbestens ebenfo wichtig waren Bereine, welche bas mage= rechte Tragen von Stoden und Schirmen, bas Schwenken und Stoßen mit benfelben in wirkfame Strafe nehmen.

- [Die Lifte ber ftimmfähigen Bürger] liegt von hente ab bis einschl. 30. b. Mts. im Bureau I bes Magistrats aus. Ginwendungen gegen die Richtigfeit der Lifte find innerhalb Diefer Zeit beim Magiftrat an-Bubringen, fpatere Retlamationen werben nicht berücksichtigt. Da im Herbst Neuwahlen für bie Stadtverordnetenversammlung stattfinden werben, ericeint es munichenswerth, bag jeber ftimmfähige Bürger sich von ber Richtigkeit ber Lifte überzeuge. Bur Zeit meift biefelbe 1526 Namen auf.

- [3 m Sommertheater] wurde geftern ein Luftfpiel von Gunther "Loni" gegeben. Der Berfaffer ift burch mehrere Werte "Der neue Stiftsarzt", "Die Töchter bes Rommerzienraths" beftens befannt, feine "Loni" gehört aber teineswegs zu ben hervorragenoften feiner geistigen Erzeugniffe. Es ift ein fogenanntes Salonstück, Mögliches wird mit Unmöglichem zusammengewürfelt, ber Schluß läßt unbefriedigt. Die Darstellung hat allgemein gefallen, es wurde wieder ein Zusammenspiel geboten, wie es faum beffer gedacht werben tann. Der Regie gebührt Anerkennung. Von ben mitwirkenben Kräften verdienen besondere Onerkennung Fraulein Tolbte (Grafin Ba= rinsta), Frau Tresper : Botter (Stefana), Frl. Dora Pötter (Appolonia), Frau v. Pofer (Clementine), ferner Herr Bötter, Herr Reber und herr Klinkowström. Gine vorzügliche Maske hatte herr Tresper als blasitrter Affessor angelegt, brillant war herr Scholz = Wehl als Referenbar a. D. - Berr Raifer gab ben ehrgeizigen Beamten mit großem Geschick, er ist eine hervorragenbe Kraft bes Ensembles, feine Charakterbarstellungen sind stets von packender Wirkung gewesen. Am Donnerstag hat die ser Künstler sein Benefiz, sür diese Vorstellung hat er Günther's "Die Töchter des Kommerzienraths" gewählt. Wir wünschen dem talentirten Darstellung eine die Kommerzienraths" fteller ein gut befettes Saus. [Rennen zu Breslau] am

- [Die Gerichtsferien] haben heute begonnen. Das Gefet betreffend bie

13. Juli. Beim Breslauer Jagbrennen errang Lt. von Elbes "Nero" (Reiter Lt. Schlüter) ben ersten Preis. Ehrenpreis und 2000 Mt.

übersichtlicher Beise zusammengestellt find. Arbeitgebern und Arbeitnehmern empfehlen wir biefe Befanntmachung zu eingehend ftem Studium, nur wenn alle Betheiligten unterrichtet find, und von vornherein die Vorschriften beobachten, tann das Gesetz sofort nach seinem Intrafttreten den Segen verbreiten, ben die Gefetgebung im Auge hatte.

— [Ein einbeiniges Ranarien= vögelchen] ift heute in einer Sede bes herrn Gaftwirth Stenber, Gerechteftraße, ausgebrütet worben. Das fleine Thierchen ift wohl auf und bewegt fich auf bem einen Bein ebenfo munter vorwärts, wie bie gleichzeitig ausgebrüteten vier anderen Bogelchen, benen bie Ratur zwei Beine nicht verfagt hat.

- [Unfall.] In der Fabrik bes Herrn 28. Sultan hat fich gestern Abend ein Arbeiter bas Geficht und bie rechte Sand verbrüht. Eigene Unvorsichtigkeit foll bie Urfache bes Unfalles fein, bem Berungludten murbe fofort ärztliche hilfe zu Theil.

- Muf bem heutigen Bochen= marti wurden folgende Preise gezahlt: Butter 0,90—1,00, Gier (Mandel) 0,55, Kartoffeln 2,00, Stroh 3,00, Hen 2,25 ber Zentner, Hechte, Bariche, Karauschen je 0,35 bis 0,40, Bressen 0,40, kleine Fische 0,15, Male 1,00 bas Pfund, Krebse 0,50-6,00 bas Schod, junge Suhner 0,70-1,40, Enten 1,40-2,00, Tauben 0,55 bas Paar, Gemufe und Bilge waren in reichlichen Mengen gum Bertauf gestellt, Preise bie bes Bormarttes. Daffelbe gilt für Stachelbeeren, Ririchen unb Johannisbeeren.

- [Bolizeiliches.] Berhaftet find 8 Personen, barunter eine Frauensperson, bie auf einer Borftabt ein Subn aufgegriffen, basfelbe auf bem beutigen Wochenmartt vertauft und ben Erlös vertrunten hai.

- [Bon ber Beichfel.] heutiger Wafferstand 0,01 Meter.

#### Kleine Chronik.

Begrüßung ber Westpreußischen Schützen beim Festzuge in Berlin: "Da kommen die Albinger um die Ach" (Ede), hieß es, als die Elbinger nahten; mit "Es leben die Thorner Pfesseruchen" wurden die Thorner begrüßt; "Hoch das Danziger Goldwasser," riefen einige Begeisterte aus dem Juschauerspalier; weniger günstig sprach sich ein Mann aus dem Bolke aus, als er die Eraubenzer Fahne erblicke: "Mir jraudenzert vor Dir!" Biel liebenswürdiger drückte sich die aroke Menge aus welche von der Festung fich bie große Menge aus, welche von ber Feftung Graubeng und bem alten Courbiere gewiß ichon Giniges Graidenz und dem alten Courbiere gewiß schon Einiges gelesen hat. "Hoch, die olle Festung! Hoch, die undesiede Festung! Doch, die undesiede Festung! Doch, die undesiede Festung! Doch, die undesiede Festung! Erscholl es donnernd entlang und Wlumen slogen von den Baltonen und aus den Neisen. Daß die Grandenzer eine Fahne mitsührten, hat den Beile eine Bekanntmachung, in welchem die Wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes unter Berücksichtigung der hiesigen Verhältnisse in Stadt im Mittelpunkte der Provinz. Der Raubmörder Kunisch, ber am 24. Dezember b. J. in Tempelhof den Kutscher Friedrich Lust ermordet und beraubt hat, wurde Montag Morgen im Strafgefängniß zu Plötzense hingerichtet.
\* Roburg, 13. Juli. Heute Morgen sind zwischen Ebensseld und Zapfendorf zwei Güterzüge aufeinander gefahren. Drei Maschinen sind defett zehn Bagen

gefahren. Drei Majdinen find befett, gehn Bagen ganglich gertrummert. Gin Lofomotivführer foll leicht, zwei Bremfer schwer verlett fein.

\* Für reiselustige Damen ist es häusig das größte Hinderniß, daß es ihnen an Orts und reisetundiger Begleitung sehlt und in ihrer Aengstlichkeit verzichten sie lieber ganz auf eine Reise, als daß sie dieselbe allein machen. Zumal Berlin gilt ihnen in dieser Beziehung als ein Ort des Schreckens. Nun wohl, wenn es so früher mar ist ist ein beite nicht in die ein Ort bes früher war, jest ift bies nicht mehr und alle Damen, welche nach Berlin reifen wollen, aber feine Begleitung bahin ober keinen willigen Führer bort haben, werben mit Vergnügen erfahren, baß eine mit ben Berliner Verhältnissen auf's Beste vertraute Dame, Frau Hedwig Anghalfi, Friedrichstraße 123, ein Unternehmen in's Leben gerufen hat, welches der Führung von Damen, die Berlin besuchen, dient. Daß dieses Unternehmen einem thatsäcklich in weiten Kreisen gefühlten Bedürfniß entspricht, brauchen wir nicht erft besonders anzuführen. Ist es schon für einen Mann, der eine fremde Stadt besuchen will, eine Annehmlichkeit, einen Bekannten bort zu haben, der ihn herumführt, so ist dies für eine Dame geradezu Bedürfniß, zumal in dem großen Berlin. Aber nicht alle Damen haben Freunde oder Berwandte dort und für diese wird es von Werth seine zu erfahren, baß eine Berliner Dame, Frau Hebwig Anghalfi, Friedrichstraße 123, ein Institut errichtet hat, welches den reisenden Damen Begleitung und Austunft gewährt.

#### Dandels-Nachrichten.

Grenzverfehr mit Ruftland. Rach amtlicher Berordnung bes Gifenbahndepartements in Betersburg sollen bie Lofaltarife in ben an ber Grenze gelegenen Rreifen wenigftens um 15 pCt. hoher fein als bie im Tranfitbertehr gur Anwendung gelangenben Gabe.

#### Submiffions. Termine.

Ronigl. Gifenbahn . Betriebs . Amt Bromberg. Berbingung ber in Bromberg und auf ber Strede bis Magimilianows nöthigen Maurerarbeiten, Zimmerarbeiten, Tachbeder- und Klempnerarbeiten, Tifchler-, Schloffer- und Glaferarbeiten, Töpfer-arbeiten, Maler- und Anftreicherarbeiten. Angebote bis 21. Juli, Borm. 11 Uhr.

#### Holztrausport auf der Weichsel.

Am 15. Juli sind eingegangen: Olsiewicz von Boas-Dobrczhn, an Boas-Landsberg 1 Traft 2 eich. Blangons, 77 birk. Kundholz, 447 tief. Kundholz, 15 eich. Kreuzholz; Fischer von Groch-Ulaszek, an Ordre Danzig u. Schulig 2 Traften 43 eich. Plangons, 5172 tief. Kantholz, 349 tief. Schwellen, 468 runde eich. Schwellen, 614 tief. Kreuzholz, 2435 tief. Sleeper.

Getreidebericht ber Handelstammer für Areis Thorn. Thorn, ben 15. Juli 1890.

Better: heiß. Weigen ohne Angebot, je nach Qualität, 180-188 M. nominell. Roggen ohne Angebot. Gerfte ohne Sandel.

Erbsen ohne Handel. Safer je nach Qualität, 155—162 M. Rübsen je nach Qualität, 215—228 M. Alles pro 1000 Kilo ab Bahn verzollt.

#### Telegraphische Börsen-Depesche.

Berlin, 15. Juli. Fonds: feft. Ruffische Banknoten . . . . 236,80 236,00 Warschau 8 Tage 236,70 | 235,85 Deutsche Reichsanleihe 31/20/0 100,30 Pr. 4% Confols 106,60 106,60 Polnische Pfandbriefe 5% 69,30 65,70 98,25 69.50 do. Liquid. Pfandbriefe . Bestpr. Pfandbr. 31/20/0 neul. II. fehlt 98,10 Dejterr. Banknoten Distonto-Comm.=Antheile Weizen: 216.00 September-Ottober 179.00 181.00 Loco in New-York 96<sup>9</sup>/<sub>10</sub> 169,00 969 Roggen : 167,00 Juli 165,50 Juli-August 156,00 September-Ottober Rüböl: Juli September-Oftober 56,50 Spiritus : loco mit 50 M. Stener fehlt | 37,30 | fehlt 37,70 bo. mit 70 M. bo. Juli-August 70er 36,60 August-Septbr. 70er 36,00 Bechiel-Distont 47/3; Lombard = Binsfuß für beutiche Staats-Unl. 41/27/0, für andere Gfietten 50/0.

Spiritus . Depesche.

Rönigsberg, 15. Juli.

(b. Portatius u. Grothe. Unverändert.

 Soco cont. 50er
 58,50 Bf., -, 6b. -, bez

 nicht conting. 70er
 38,50
 38,00
 -, -, 

 Suli
 -, 37,50
 -, -,

#### Danziger Börfe.

Notirungen am 14. Juli. Weizen. Bezahlt inländischer bunt 122/3 Pfd.

190 M., hellbunt 124/6 Pfd. 195 M., Sommer128 Pfd. 195 M., poln. Transst gutbunt 127 Pfd.

148 M., hellbunt 123 Pfd. 152 M.

Roggen. Bezahlt inländischer 124 Pfd. 160 M.
Hoggen. Bezahlt inländischer 124 Pfd. 160 M.
Hoggen. Bezahlt inländischer 159 M. bez.

Kleie per 50 Kilogr. (zum See-Export) Weizen-3,85-4,05 M. bez., Roggen- 4,60 M. bez. Rohzu der stetig, Rendem. 88° Transitpreis fronko Neufahrwasser 12,50-12,70 M. Sb. per 50 Kilogra

## Berliner Zentralviehmarkt.

Bericht vom 14. Juli.

3um Verkauf: 2589 Rinber. Geschäft langsam, Martt geräumt. Preise 1. 60—62 M., 11. 57—58 M., 111. 50—55 M., 1V. 45—48 M. — 8595 Schweine; Geschäft ruhig, Preise 30gen an. 1. 59 M., 11. 56 bis 58 M., 11. 53—55 M. — 1857 Kälber, slau, Preise 1. 50—54 Pf., 11. 41—49 Pf., 111. 32—40 Pf. 30 473 Hammel; Preise 1. 52—56 Pf., 11. 46—50 Pf.

## Bertretung

an einen Offizier, Beamten a. D. ober einen in ben beften Gefellicaftetreifen eingeführten herrn, vergiebt eine alte Frankfurter Weinstema mit eigenem Beinbergsbefit am Rhein. Bro-

visionsreisenbe eventl. genehm. Offerten A. G. 3181. Hauptpostlagernd

Frankfurt a. M.

Bei meiner Abreise nach Culm wünsche allen Freunden und Bekannten herzliches Lebewohl.

Otto Hellwich.

Gin ruffifcher Reifepaft, ausgestellt in Petrikau, lautend auf Fran Anna Kipper in Lodz, soll am L. Juli auf dem hiesigen Hauptbahnhose verloren worden sein. Der Finder wird gebeten, diesen Paß gegen Belohnung abzu-geben bei S. Kunnitzky & Co. geben bei S. Kuznitzky & Co., Baberstraße.

Gine Parzelle

bon 45 Morgen in Sumowo (fr. Riel-baszewicz'iches Grundftud) habe ich unter gunftigen Bedingungen gu verfaufen. Die qu. Parzelle ift mit 14 Scheffel Roggen, 4 Scheffel Verbesserte Lilien milchseife befät und mit 25 Etr. Kartoffeln bepflanzt.

V. Bergmann & Co., Berlin u. Frkft. M.

L. Wollenberg. Dafelbst steht auch eine Scheune zum Ber-kauf. Czecholinski, Mocker.

Gine fehr gut eingerichtete

Bäckerei mit angrenzenber Bohnung, auch zu jebem anberen Geschäft geeignet, ist von sofort zu

A. Borchardt, Schillerftr. 409.

#### D. Grünbaum.

gepr. Heilgehülfe. Von Gr. Majeftät Kaifer Wilhelm I. für feine Leiftungen ausgezeich net. Atelier für künftl. Zähne, schmerzlose Zahnoperationen mittelst Anästhesie. Bahnfüllungen aller Art. Thorn, Seglerstraße Rr. 141, 2. Stage. Reparaturen werden sauber und billig

Hängematten, g Wollschnur, Tane, Leinen, Gurte, Stränge, Aebe, Windfaden Bernhard Leiser's Seilerei

Schmerzlose Zahnoperationen fünftliche Zähne u. Blomben. Alex Loewenson,

Culmer : Strafe.

Den Verkauf

meiner prämiirten Rauchtabak-Labrikate für Thorn habe ich dem Beren Julius Dahmer, Elisabethftraße 268, übertragen.

Burgfteinfurt, im Juli 1890.

Fr. Rotmann.

NB. Bezugnehmend auf obige Annonce empfehle ich die allgemein beliebten Tabake angelegentlichft.

Julius Dahmer, Cigarren-, Tabak- & Weinhandlung.

Verbesserte Cine Kantine

vollkommen neutral m. Boraxmilchgehalt u. v. ausgezeichnetem Aroma ist zur Herstellung und Erhaltung eines zarten blendendweissen Teints unerlässlich. Bestes Mittel gegen Sommersprossen. Vorr. à Stück 50 Pf. bei Adolph Leetz, Seifenfabrik.

Alle geübte Friseurin empfiehlt fich Emilie Schnoegass, Schuhmacherftraße 351.

Rhein-Wein, ngen Gewads, rein, traftig 90 Bi., 125 Utr. au unt. Rachn, birect vor 3. Wallauer, Beinbergsbefiger, Rreugnach.

Neuen mah.fähigen

Mühle Leibitsch. Gin eleg. br. Bengft,

., 5", fteht jum Berfauf bei R. Lau, Stantelawten b. Benfau. 1 gute Drehrolle, 2 3. im Gebrauch, ift ju verkaufen Brom-berger Borftabt 36. B. Fehlauer. Penfion für Schüler od. junge Damen billig gu haben. Fifcherftr. 129b. Mehrere Tischlergesellen

fonnen fofort eintreten bei J Golaszewski. 2Tifdlergeschen berlangt Borucki, Mocker. Wir suchen einen

Lehrling mit guter Schulbilbung.
Lissack & Wolff.

alle Sorten weiße fowte farbige Defen hält stets auf Lager und empfiehlt Leopold Müller, Neustädtischer Warkt 140. billigst

Tischlergesellen Garge t R. Przybill, Schillerstr 413.

Ein Malergehilfe fann fofort eintreten bei L. Zahn, Marienftr. 282.

fauft zu ben höchften Preifen mit guten Schulkenntniffen, vorzüglich im Deutschen, tann sofort eintreten in bie

Muchdruckerei "Thorn. Oftdeutsche Zeitung"

**CinenSchreiber** (Unfänger) fucht Dr. Stein.

Rechtsanwalt. Genbte Räherinnen fowie auch Schülerinnen fonnen fich

fofort melben bei Josephine Afeltowska Thorn, Strobanbftr. 18.

Genbte Räherinnen find. Beschäftigung bei Emma Himmer, Mobiftin, Glifabethftr. 164/65, II

Gr. Wohnung, 5 3im. u. Bubehör (1. Ct.) zu bermiethen. W. Zielke, Coppernifusftr. 171.

großer Laden nebst Bohnung gu 1 Schuhmacherstraße. Theodor Rupinski.

Mein Material= u.Schant=Geschäft mit neuen großen Räumen ist vom 1. Ott. b. J. zu verpachten. F. Deuter, Bromb. Borst. Schulstr. 61.

Schone Wohnung, nach vorn heraus, ift gu verm. Heiligegeiststr. 175. F. Dopslaff. Gine fleine freundl. Wohnung ift gu ber-miethen bei A. Kotze, Breiteftrage 448. Gine Wohnung, 2 Bimmer, Cabinet nebft

Bubehör, ju vermiethen bei Gaftwirth Hohmann, Rl. Mocter. Wohn., renov., 3 Stub., Ruche u. Bubeh. fof. v. 1. Oftbr. 3. bez. Bacteritr. 214.

2 Wohnungen, 2 Stuben, Ruche u. Zu-behör, fowie 1 Stube u. Rüche 3. 1. Ott zu verm. bei Murzynski, Gerechtestr. Gine Wohnung, 1. Gtage, bestehend aus 8 Zimmern nebft Zubehör, auf Bunfch auch Pferdeftall, vom 1. Oft. b. 3. zu vermiethen. Emil Liebchans Ww., Soheftr. 159/60.

Jabe 2 größere, I fleine Abohnung v. J. Ottober zu vermiethen. Johanna Abraham, Brombg. Borft. Fine Wohnung, Gr. Moder 58, ver-miethet Regitz, Fort VI. Stewfen.
Daselbft 1 Britschfe und 1 Säcksel-maschine zum Berkauf.

Fleine Wohnung, 2 Bim., Ruche u. Bubeh. für 68 Thir. zu verm. Kulmerftr. 336. bhung v. 4—8 Zimmern n. Zubehör nebst Pferdestall u. Wagenremise z verm. Bromberger Borstadt 162 bei Beyer.

2 Bohungen, . 60 Thir., find v 1. Oft. 3u verm. bei Wardacki, Brombg. Borftabt. Eine mittlere Wohnung mit Waffer-leitung u. Bubehör bom 1. Oftober gu verm. Gerberftr. 267 b. Burczykowski.

1. Etage, 4 Bim. nebft Zubehör miethen. J. Sellner, Gerechteftr. 96. Brückenstraße 11

eine herrschaftliche Wohnung, 2. Gtage, bestehenb aus 5 Stuben, 2 Rabinets, großem Entree, Ruche, Reller und Bubehör, bom 1. Oftober cr. gu bermiethen. W. Landeker. Brudenftraße 25/26 2. Etage von fofort 3n vermiethen. S Rawltzki.

1 Bohnung. 4 heizb. Zimmer, Entree u. Zubehör vom 1. Oftober zu vermiethen Tuchmacherstraße 155.

Parterre-Sofwohnung, gum Comtoit Bu erfr. bei Skowronski, Brombergerftr. 1

Berfetungshalber ift bie von herrn Saup mann Lauff innegehabte Bohnung, Bimmer, Balton und Zubehör, von sofo vermiethen Culmerftraße 340/4 3 wei fl. frol. Wohnungen, 1 Er 1. Oft. gu vermiethen Sunbeftr. 2

1 Parterrewohnung, 3 Zimmer, Stude, Reller und Bodenraum, u. 1 Kellerwohn.
3. 1. Oft. ju berm. Coppernitusftr. 181.
31 erfragen baselbst 2 Treppen.

Gerberstr. 288 ift die 1. Stage, Bubehör, vom 1. Oftober gu bermiethen. Räheres in ber 2. Gtage.

Gine Wohnung u. eine möbl. Wohn., parterre, vis-a-vis Gregrowitz, Rl.-Moder, bei Skowronek zu vermiethen.

Parterrewohning, u Zubehör, für 159 Mk.
Thalstrasse 155 zu vermiethen.

Gntree u. Zubehör, sowie ein kleiner Laden pom 1. Oftorer cr. 3u bermiethen. Herm. Dann.

Balfon- und 1 Mittelwohnung gu vermiethen Hohe Straße 68/69. Gine herrichaftliche Baltonwohnung, bestehend aus 6 Zim. u. Zubehör, ist im Rittweger'schen Haus 2 Treppen, Elisabethstraße 266, vom 1. Oftober zu vermiethen. Räheres 3. erfr. bei Charles Casper, daselbst, 2 Tr.

Möbl. Zimmer fofort gefucht. X. Z. in die Erpeb. diefer Zeitung erbeten. Drdentl. Mitbewohn. f. möbl Bimmer gefucht Gerberftrage 277, 111.

Mitte ber Ctabt find mehrere Bimmer, mit ober ohne Dienergelag. am liebsten unmöblirt, abzugeben. Räheres in ber Expedition b. Beitung.

1 möbl. Zimmer then Glisabethstr. 267a, 111. au bermiethen 1 mobi. Bim. ju verm Junterftr. 251, I 1, Möbl. Zimmer sofort ob. 15. b. M. gu bermiethen. But möblirte Bimmer von fofort gu bermiethen. Rifcherftr. 129b.

Mobl. Bim., n. vorn, fofort zu vermiethen Seiligegeififtr. 176, II. TOUGHT TO THE TOTAL OF THE TANK THE TAN 1 mobt. Bim. gu verm. Brudenftr. 14, 2 Tr. ift g. 1. Oftober gu vermiethen. M. S. Leiser.

Seute Nacht 2 Uhr entschlief fanft unser lieber Sohn und Bruder Gustav Trogisch im Alter von 21 Jahren. Was tief. betrübt anzeigen Bobgorg, den 15. Juli 1890. Die trauernden Hinterbliebenen. Die Beerdigung findet Freitag, ben 18., Nachmittags 4 Uhr von Fort V aus statt.

Spothefen · Rapitalien auf ländliche Grundftude zu begeben. Mah. Schreibftube Zimmermann, Coppernifusstraße 170, 1 Tr. 1., Borm. von 9—1 Uhr und Nachm. v. 4—6 Uhr.

Alte Thuren und Fenfter fteben zum Berfauf bei Gottlieb Riefflin, Seglerftr. 117

Oeffentliche freiwillige Versteigerung. Mittwoch, ben 16. b. Mits.,

Nachmittags 4 11hr werde ich auf dem Sofe des Fuhrhalters F. Ulmer in Moder, neben dem früher Gude'ichen Grundstüd, die daselbst unterge-

ca. 400 Centner Steinfohlen in zwei Parthien öffentlich meiftbietend gegen gleich baare Be-

gahlung berfteigern. Thorn, ben 14. Juli 1890.

Harwardt, Gerichtsvollzieher in Thorn

Gin rentables. (3) runditück

Ren Gulmer Borftabt 83, bestehend aus 6 fl. Wohrungen u. Garten und einer angrengenden Banparzelle (app. Grundftud) ift unter gunffigen Bedingungen fofort gu werkaufen. Nähere Ausfunft ertheilt bei geregelter Hypothek durch mich zu britschken empsiehlt billigst Bittwe Raykowska baselbst. verkaufen. v. Chrzanowski, Thorn

3ch habe mich in Thorn als Special arvat

Angen- n. Ohrenkrankheiten niebergelaffen.

Sprechftunden: Bormittag Nachmittag 3-5. Für unbemittelte Batienten Morgens

Gerechte-Straße 128. Dr. med. Kunz, pract. Arzt.

Mehrjähriger 1. Affiftent ber Rölner Augenheilanftalt.

Die Ofenfabrik in Gremboczyn bei Thorn ist preis werth unter sehr günstigen Bedingungen

Schützenhaus. Donnerstag, den 17. Juli er.: Grokes Concert

ausgeführt vom Trompeterkorps des Manen-Regiments von Schmidt (1. Komm.) Nr. 4 unter Leitung ihres Korpsführers J. Windolf. Anfang 8 11hr. Entree 30 Pf. Bon 9 Uhr ab 20 Pf.

Preußische Lotterie. Biehungs-Anfang 4. Klasse am 22. Juli. Hierzu empfehle ich: Antheil-Loose <sup>1</sup>/<sub>8</sub> 25 Mt., <sup>1</sup>/<sub>16</sub> 13 Mt., <sup>1</sup>/<sub>32</sub> 7 Mt., <sup>1</sup>/<sub>64</sub> 4 Mt. Ernst Wittenberg,

Menangefertigte Celbftfahrer, Rabrioletts, Korb-

Lotterie. Comptoir. Geglerftr. 91

S. Kriigers Wagenfabrit

Sommertheater in Ihorn. Victoria-Garten.

Gaftfpiel bes Potter'iden Theater-Enfembles. Donnerstag, den 17. Juli er., Bum Benefiz für Geren Paul

Kaiser: Die Töchter des kommerzienraths Luftspiel in 4 Acten bon M. Bürger.

Sente Mittwoch:

Muf bem Bege von Thorn nach Leibitsch verloren gegangen. Abzugeben bei Franz Zährer, Thorn.

betreffend das Gefet vom 22. Juni 1889 über die

# Invaliditäts- und Altersversicherung.

I. Mit bem 1. Januar 1891 wird voraussichtlich bas Gefetz vom 22. Juni 1889 über bie Invaliditäts- und Altersverficherung in Rraft treten, nach welchem

alle über 16 Jahre alten und gegen Gehalt ober Lohn beschäftigten, männlichen wie weiblichen

Arbeiter, Gehülfen, Gefellen, Lehrlinge;

Diensthoten;

Matrojen, Schifferfnechte und andere gur Befagung beutscher Gee- und Binnenfahrzeuge gehörige Berfonen;

Handlungsgehülfen, Sandlungslehrlinge, private beamte, fofern fie nicht mehr als 2000 Mart Jahreseinkommen

durch Bahlung der vorgeschriebenen Beiträge zu versichern sind, damit diese Personen,

Sivalidenrente ausgezahlt erhalten, wenn fie durch Unfälle, Rrantheit, Siechthum ober aus anderen Urfachen bauernd ober wenigftens länger als 1 Jahr erwerbeunfahig werden,

ober eine Alltersrette ausgezahlt erhalten, wenn fie 70 Jahre und barüber alt werden.

Michtversicherungspflichtig sind öffentliche und penfionsberechtigte Beamte, felbstftandige Gewerbetreibende, wie z. B. Gefellen, die direft für das Bublifum und nicht für einen Arbeitgeber arbeiten, oder Ruticher mit eigenem Guhrwert, Gepacttrager u. bergl. mehr; ferner die Gehülfen und Lehrlinge der Apothefer, sowie folche Bersonen, die nur für freien Unterhalt

- ohne einen Lohn - arbeiten. Die Versicherung ber obenbezeichneten versicherungspflichtigen Personen beginnt von felbft fraft Gesetes mit bem Gintritt in eine ber oben angegebenen versicherungs

pflichtigen Beschäftigungen.

Bur Erlangung eines Unspruches auf Invaliden- oder Altergrente ift, außer bem Rachweise ber Erwerbaunfähigkeit beziehungsweise bes Alters von 70 Jahren, erforderlich:

1. bie Leiftung von Beitragen,

2. die Burudlegung ber vorgeschriebenen Bartezeit. Die wöchentlichen Beiträge zur Invaliditäts- und Altersverficherung betragen:

in ber I. II. III. IV. Lohntlaffe: für beffen Arbeitgeber 7 10 12 15 Pfennige, für beffen Arbeitgeber 7 10 12 15 Pfennige;

ieboch reichen diese zur Bahlung ber Rente nicht aus und wird beswegen bas Reich zu jeber Rente einen Buschuß leiften.

Ueber die Sohe der Renten wird weiter unten einiges angegeben.

Die Wartezeit beträgt bei der Invalidenrente 5 Beitragsjahre, bei der Altersrente 30 Beitragsjahre; ein Beitragsjahr ift gleich 47 Beitragswochen, b. h. Kalenderwochen, in benen bie gesetlichen Beiträge entrichtet worben find.

Demnach erhalt berjenige, welcher bei Infrafttreten bes Gefetes bereits Invalide ist, keine Invalidenrente. Diese wird vielmehr erst erlangt, wenn man bei Eintritt ber Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) bereits 5 Beitragsjahre (d. i. 5 × 47 = 235 Beitragswochen) verfichert war, und die Altersrente wird erft erlangt nach einer Berficherung von 30 Beitragsjahren (b. i. 30 × 47 = 1410 Beitragswochen.

11m aber Allen, welche ichon balb nach bem Intrafttreten bes Befeges, b. i. porausfichtlich nach dem 1. Januar 1891 arbeitennfähig ober 70 Jahre alt werben, Die Wohlthaten bes Gefenes guguwenden, find Hebergangsbestimmungen getroffen, durch welche für diese Bersonen die Wartezeit abgefurzt wird. Diese bestimmen be-

züglich ber Invalidenrente:

Ber auch nur ein Jahr nach dem 1. Januar 1891 gur Berficherung beigetragen 188 Wochen — die Zeit nachweisbarer Krankheit, welche mindestens 7 Tage gest danert hat, und die Zeit militairischer Dienstleistung miteingerechnet — gegen und geht der Wohlthat des Gesetzes verlustig, weil er jest nachlässig gewesen ist.

Gehalt oder Lohn in Arbeit gestanden hat;

bezüglich ber Altererente:

Alle, welche am 1. Januar 1891 älter als 40 Jahre find, werden, fobalb fie 70 Jahre alt werden, gang gleichgültig, ob dies nach einigen Wochen ober nach Jahren eintritt, die Altersrente erhalten, fofern fie bann nur

Hiernach sind bie Nachweise, welche für Jeben, ber zur Bersicherung wird beistragen muffen (vergl. ben Anfang dieser Bekanntmachung), für die Zeit vor dem 1. Januar 1891 zur Sicherung der Invalidens oder Altersrente von großer Wichtigkeit werden können, im

einzelnen folgende:

1. Der Nachweis, daß er und wie lange er in ber Beit vom 1. Oftober 1886 bis gum 1. Januar 1891 in verficherungepflichtiger Beschäftigung (vergl. oben) bei in ber einem ober mehreren Arbeitgebern ober Dienftherren gegen Gehalt ober Lohn abhängig sein.

2. In solchen Fällen, in benen die Beschäftigung in einem festen Arbeits- oder Dienstverhältniß dauern — feine Unterstützung. Ebenso gewährt die Unfallversicherung nur Entschädigung sür zu einem bestimmten Arbeitgeber bestanden hat, aber zeitweise unterbrochen und deine im Betriebe zugezogene Beschädigung, aber nicht, wenn diese durch andere Zufälle, zum demnächst wieder ausgenommen worden ist, ein besonderer Nachweis auch über die Beispiel in der Behausung des Versicherten oder auf der Straße eingetreten und dadurch. Dauer dieser Unterbrechung, weil die setzere, wenn sie nur nicht über Erwerdslosigskeit herbeigeführt ist.

4 Monate mahrend eines Ralenderjahres betragen hat, als Beichäftigungszeit mitgerechnet wird. Diese Bestimmung kommt insbesondere ben sogenannten "Saison = arbeitern zu gut, b. h. folchen Bersonen, beren Beschäftigung, wie 3. B. diesenige ber Maurer, Bimmerer ufw. ihrer Ratur nach in gewiffen Beiten bes Jahres Unterbrechungen erleibet. Steben folche Berfonen gu einem beftimmten Arbeitgeber in festem Arbeitsverhältniß, fo daß fie nach folden Unterbrechungen regelmäßig in Die Arbeit bei ihm zuruckfehren, so werden biese Zwischenzeiten, soweit fie im Sahr nicht über 4 Monate betragen haben und nicht durch anderweite Lohnarbeit ansgefüllt worden find, als Beschäftigungszeit mitgerechnet.

3. 3. über 59 Jahre alten Berfonen mit mehr als 350 Mf. jährlichem 3. Für die Einkommen ist es noch nothwendig, sich auch die Nachweise über die Söhe bes Verdienstes ober Lohnes zu besorgen, welchen sie in ihren verschiedenen Arbeits- oder Dienstverhältnissen seit dem 1. Januar 1888 bezogen haben, weil von der durchschnittlichen Sohe dieses Lohnes für fie auch die Sohe ber Altersrente abhangt. Bird ber Nachweis eines höheren Ginfommens als 350 Dt. jährlich nicht erbracht, fo wird nur die niedrigfte Altererente ber erften Lohnftufe, d. i. 106 Mf. 40 Pf. gewährt.

Um fich die Nachweise zu 1 bis 3 zu verschaffen, ift es nöthig, daß biejenigen Bersonen, welche feit Ende Oftober 1886 nur bei einem oder bei einigen wenigen Arbeitgebern ober Dienftherren gegen Lohn in Arbeit geftanden haben, von diefen behördlich beglaubigte Bescheinigungen über diefes Arbeits-

verhältniß fich geben laffen, welche bann gut aufzubewahren find; und baß diejenigen Personen, welche seit Oftober 1886 bei vielen Arbeitgebern ober Dienstherrichaften beschäftigt waren, sich von jedem ober jeder berselben eine behördlich beglaubigte Bescheinigung über die Dauer ber Arbeit oder des Dienstes besorgen, biese bann bei ber hiesigen Bolizeiverwaltung ober beim Magistrat (Burean II im Rathhause) einreichen, bamit über alle biese verich iedenen Nachweise eine einzige Bescheinigung ausgestellt wird, die bann leichter aufzubemahren ift. Wo inzwischen ber Arbeitgeber ober bie Dienstherrschaft verftorben ift, giebt die Boligei oder Gemeindebehorde bes betreffenden Ortes ben fehlenden Nachweis, wenn ihr bas fruhere Arbeits- ober Dienftverhaltnig befannt mar. Es sind ferner wichtig:

4. Die Nachweise über die Daner jeder mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Rrankheit feit Ottober 1886, welche mindeftens 7 aufeinander folgende Tage gedauert hat, ba biefe nach den Uebergangsbeftimmungen in die Beschäftigungszeit miteingerechnet wird. Diese Bescheinigung muß benjenigen, welche bei einer Orts-, Betriebs-, Bau-, Innungs-, Gemeinde- ober anderen Rrantenkasse sind ober gewesen sind, auf Erfordern von diefer Raffe ertheilt werben. Sonft ertheilt biefe Beicheinigung Die Polizeis ober Gemeindebehorde des Ortes, fofern ihr durch den Argt ober fonftwie die Dauer ber Rrantheit glaubhaft nachgewiesen wird ober schon befannt war, wie 3. B. durch ben Aufenthalt in einer Rrantenanftalt bes betreffenden Ortes.

5. Der Rachweis über jede militairifche Dienftleiftung im Beere ober in ber Marine seit Ende Oftober 1886. Derfelbe wird durch die Militairpapiere erbracht, welche deshalb gut aufzubewahren find.

Alle folche Beicheinigungen der Behörden ober Raffen erfolgen koftenfrei und ftempelfrei. Es ift zweckmäßig, fich diefelben auf vorgeschriebenen Formularen ausftellen zu laffen, die in den Expeditionen der hiefigen Beitungen, sowie in den meiften hiefigen Buch= und Papierhandlungen zu haben find.

Die oben aufgeführten versicherungspflichtigen Berfonen (Arbeiter, Dienft= boten, Gejellen u. f. w.) werden hierdurch noch ausbrucklich darauf hins gewiesen, daß es für fie von großer Wichtigfeit ift, fich die vorftebend bezeichhat, erhalt bei Gintritt ber Arbeitsunfähigkeit die Invalidenrente, wenn er nur neten Rachweise und Bescheinigungen ichon jeht zu beforgen, benn je langer biefes nachweist, daß er seit Ende Oktober 1886 bis zum 1. Januar 1891 mindestens aufgeschoben wird, um so schwieriger wird es, und wer später durch dauernde Krankheit ober 188 Wochen — die Zeit nachweisbarer Krankheit, welche mindestens 7 Tage ge Unfall arbeitsunfähig wird, ist dann vielleicht gar nicht mehr im Stande, sie herbeizuschaffen

> II. Die Sohe ber Rente, welche ber ober die Berficherte bei eintretenber Arbeitsunfähigfeit (Invalidität) erhält, richtet sich nach dem bisherigen Verdienst und der Länge der Beit, in der Beitrage jur Berficherung gezahlt find.

Es find beshalb nach ber Sohe bes Sahresarbeitsverdienftes folgende Lohn-Rlaffen nachweisen, daß sie in den drei vorhergegangenen Kalenderjahren, d. i. seit dem der Bersicherten gebildet: Klasse I bis zu 350 Mt. einschließlich, Klasse II von mehr als 1. Januar 1888 bis zum 1. Januar 1891, mindestens 141 Wochen — die Zeit 350—550 Mt., Klasse IV von mehr als 850 Mt. nachweisbarer Krankheit miteingerechnet — gegen Gehalt oder Lohn in In der niedrigsten Lohnklasse I erhält der oder die Invalide zum Mindesten jährlich. Arbeit gestanden haben. ernach sind die Nachweise, welche für Jeden, der zur Bersicherung wird bei 415 Mt. 50 Pf., auch steigert sich diese Rente noch weiter bei späterem Eintreten der Arbeits

unfähigfeit. Ber 70 Jahre alt geworden und verfichert ift, erhalt ohne Beiteres, auch wenn er noch arbeitefähig ift, eine Altersrente von jährlich

106 Mt. 40 Bf. 134 Mt. 60 Bf. 162 Mt. 80 Bf. IV. Lohnflasse-II. I. III.

Das neue Gefet gewährt alfo auch benen, bie ichon gegen Rrantheit und Betriebsunfalle geftanden hat. Denn hiervon tann ber Unfpruch auf Invaliden- ober Altersrenten verfichert find, große Bortheile. Denn die Rrantentaffen gemahren bei andauernder Krantheit und längerer Erwerbsunfähigfeit - häufig ichon, wenn diese Umftande mehr als 13 Wochen

Thorn, im Juli 1890.

## Der Magistrat.